## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 219. Freitag, den 12. September 1834.

Ungekommene Fremden vom 10. September.

Der Br. Dekonomie = Kommiffarius Link aus Behle, I. in Ro. 4 Capiehaplat; Sr. Rechnungerath Rofa aus Krotofchin, I. in No. 99 halbborf; fr. Probft Po= fpiefgnisti aus Reuftadt a/B., I. in No. 391 Gerberftrage; Gr. Guteb. Gobie= ranefi aus Ropanina, Sr. Guteb. v. Kofzutefi aus Modlifzemo, Sr. Guteb. Moflowski aus Ptod, Fr. Guteb. v. Urbanoweffa aus Zargowa = Gorfa, I. in Do. 394 Gerberftr.; Die grn. Raufl. Sirichfeld und Chrlich aus Reuftadt a/D., fr. Raufm. Mofes aus Pinne, Sr. Raufm. Rohmann aus Bronfe, L. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Raufm. Brumfiabt aus Stettin, fr. Raufm. Richard aus Magbes burg , Hr. Raufm. Frethorf aus Frankfurth a/D., Sr. Graf v. Potodi aus Rena fen, Sr. Dberforfter Toporowefi aus Grat, I. in No. 1 St. Martin; Fr. Guteb. v. Madiewicz aus Libobry, I. in No. 384 Gerberfir.; Raufmannsfrau Schulg aus Kozmin, I. in Mo. 136 Wilh. Str.; Br. Puhan, Lieut. a. D., aus Stargarb, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Burger Schnierftein aus Rabom, Sr. Burger Schnierstein aus Lublin, I. in Do. 33 Ballifchei; Die Grn. Burger Biergbinefi und Puchmaneti aus Barfchan, I. in No. 110 St. Martin; Br. Sanbelsmann Ufch aus Rrotofdin, 1. in no. 350 Jubenftrage.

1) Löiktalcitation. In dem Hypothekenbuche des im Samterschen Kreise Departements Posen belegenen adelichen Guts Ottorowo steht Rubrica III No I die Summe von 166 Atl. 20 fgr. oder 1000 poln. Gulden eingetragen, welche der vorige Eigenthümer des Guts Joseph v. Moszczenski laut Protocolls vom 28. Mai 1796 als eine z. 5 Procent zinsbarre Real = Schuld, die er zufolge des mit den Brüdern Carl und Nicolaus v. Broenikowski unterm 29. November 1784 geschlossenen Kaufkontrakts für die ungenannten Erben des Gabriel v. Woycicki übernommen, agnoseirt hat.

Der jegige Befiger bes Gute, Stanis= laus Graf v. Mofzegenefi behauptet, baß biefe Schuld langft getilgt fei, ba er aber barüber weder eine beglaubigte Quittung bes legten Inhabers vorgeigen, noch bies ten Inhaber ober beffen Erben bergeftalt nachweisen fann, baß biefelben gur Quit= tungeleiftung aufgeforbert werden tonns ten, fo haben wir auf feinen Untrag einen Termin gur Unmeldung aller berjenigen, welche auf die gedachte Real = Schuld Un= fpruche formiren, fo wie etwanige Ceffio= narien, Pfand = und andere Inhaber auf ben II. Detober c. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte= Rath Selmuth bier in unferm Inftruftione= Bimmer anberaumt, ju welchem wir biefelben unter ber Berwarnung hiermit por= laben, baß jeber Musbleibenbe mit feinen etwanigen Unfpruchen auf bas oben ge= nannte Gut rudfichtlich ber ermabnten Schuld praclubirt, ihm beshalb ein ewis

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maietności szlacheckiey Ottorowa w powiecie Szamotulskim depatamencie Poznańskim położoney, znayduie się w Rubr. III. Nro. 1. zaintabulowana summa 166 Tal. 20 sgr. czyli 1,000 złt. pol., którą przeszły właściciel dóbr tych, Ur. Józef Moszczeński, iako dług realny z obowiązkiem płacenia prowizyi po 5 od sta dla niewymienionych sukcessorów Ur. Gabryela Woycickiego podług kontraktu kupna i przedaży z Karolem i Mikołaiem braćmi Bronikowskiemi pod dniem 29. Listopada 1784. zawartego przez niego przeięty, w protokule z dnia 28. Maia 1796 roku przyznał.

Teraźnieyszy właściciel maietności téy, Hrabia Moszczeński twierdzi. że dług ten dawno już został uiszczony; gdy atoli nie iest w stanie anilo. kazać wierzytelnego kwitu ostatniego właściciela pretensyi téy, ani uczynić o tymże lub o iego sukcessorach tak iego doniesienia, iżby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto na wniosek iego wyznaczyliśmy do zgłoszenia się wszystkich roszczących pretensye do wspomnionego długu realnego niemniéy cessyonaryuszów i zastawników, termin przed Delegowanym Radzcą Ziemiańskim Helmuth w izbie posiedzeń naszych na dzień 11. Października r. b. o godzinie rotéy przed południem, na który ich ninieyszem zapozywamy

ges Stillschweigen auferlegt und die Schuld felbst im Hypothekenbuche geloscht wers ben wird.

Pofen, den 12. Juni 1834.

Konigl, Preuß. Landgericht.

2) Subhastationspatent. im Großberzogthum Pofen und beffen Roftenschen Kreife belegene, gur Bictor Graf v. Szolbrefifchen Concuremaffe ges horige adeliche Gut Kluczewo foll nebft den dagu gehörigen Gutern Gacgfowo und Boret bffentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werden, und es ift hiegu ein peremtorischer Bietungs = Termin auf ben 20. December b. 3. bor bem herrn Landgerichts = Rath Grafen v. Po= fadowski Morgens um 10 Uhr allhier angeset worden. Besitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, bag in bemfelben die Guter bem Meiftbietenben werben guge= fchlagen werben, und auf bie etwa nach= ber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefet= liche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Nach ber gerichtlich angefertigten und geprüften Taxe vom 28. und resp. 29. März c. ist Kluczewo nebst Borek auf 55,073 Athl. 26 Sgr. 6 Pf. und Sącze

pod tem zagrożeniem, iż każdy niestawaiący z mogącemi sobie rościć pretensyamy do maiętności wyrażoneń względem długu namienonego prekludowanym, iemu wieczne w tey mierze milczenie nałożonem, i dług sam w księdze hypoteczney wymazanym zostanie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Kluczewo w Wielkim Xiestwie Poznańskim w powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey ś. p. Wiktora Hrabiego Szołdrskiego należące, wraz z przynależącemi dobrami Sączkowo i Borek publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieuieniem, iż w takowym rzeczone dobra naywięcey daiącemu przysądzone zostaną; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Podług taxy sądownie sporządzonéy i zrewidowanéy z dnia 28. i 29. Marca r. b. zostało Kluczewo z Borkiem na 55,073 Tal, 26 sgr. 6 fen. kowo auf 10,260 Athl. 24 Sgr. 3 Pf. gewürdigt worden. Hieron sind aber die in Folge der Regulirung der bäuer, lichen Verhältnisse nothwendigen Bauten bei Kluczewo und Vorek mit circa 4000 Athle. und bei Sączkowo mit circa 500 Athle. nicht in Abzug gebracht.

Uebrigens steht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neueste hopotheken= Schein, so wie die Raufbedingungen, konnen zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Frauftabt, ben 26. Mai 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

a Sączkowo na 10,260 Tal. 24 sgr. 3 fen. ocenione. Od tego iednak budowle w skutek regulacyi stósunków włościańskich potrzebne przy Kluczewie i Borku około 4,000 Tal. a przy Sączkowie około 500 Tal. wynoszące, nie są potrąconemi.

W przeciągu subhastacyi i aż do czterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść

byly mogly.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dnia 26. Maia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

3) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gestracht, daß der Oberst Walentin v. Skozzewski und bessen Braut Mariane von Wogdanska in Szczury Abelnauer Kreisses mittelst gerichtlichen Vertrages vom 5. April d. J. die in hiesiger Provinz bessehende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden Sche ausgeschlossen haben.

Rrotofchin, ben 28. August 1834.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Półkownik Walenty Skorzewski i narzeczona iego Maryanna Bogdańska w Szczurach powiecie Odolanowskim, kontraktem sądowym z dnia 5. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłém małżeństwie wyłączyli.

Krotoszyn, d. 28. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Subhastationspatent. Das gur Thomas Rapferfchen Concurs = Maffe gehorige, in Wittowo unter Dro. 139. fraher Mro. 71. am Ringe belegene Grunbftud, welches:

a) aus einem wuften Bauplate mit dem Rechte zur Erhebung von 110 Rthlr. 28 Ggr. 9 Pf. Feuer = Ber=

ficherungs-Gelber,

b) einem hinter ber Stadt belegenen Garten beffehet, und auf 35 Mtlr. excl. ber Feuer = Berficherunge? Gelber gerichtlich abgeschätt worben ift,

foll im Wege ber nothwendigen Gubha= station bffentlich verkauft werden.

Bur Ligitation haben wir einen Termin auf den 17. Dezember b. J. vor bem Referendarius Mechow in unferm Infiructione-Bimmer angefett, wozu Rauflustige mit bem Bemerten vorgelaben werben, daß die Zare in ber Regiftratur eingefehen werben fann.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, welche an bas Grundfind Realanspruche gu haben vermeinen, hiermit auf, biefelben in obigem Termine anzumelten, widrigenfalls fie bamit pracludirt, und thnen ein ewiges Stillschweigen aufers

legt werden wird.

Gnefen, ben 20. August 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość do massy konkursowey Tomasza Kayser należąca, w Witkowie pod Nrem 139. dawniey Nro. 71. na ryn. ku położona:

a) z placu pustego z prawem podniesienia summy 110 Tal. 28 sgr. 9 fen. na odbudowanie budynków w kassie ogniowey 22bezpieczonych,

b) z iednego za miastem polożone. go ogrodu składaiąca się, i na 35 Tal. prócz powyższey summy z kassy ogniowey przypadaiącey, sądownie oszacowana,

w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedaną być ma.

Do licytacyi wyznaczyliśmy ter-

min na dzień 17. Grudnia r. b. przed Ur. Mechow Referend. w sali naszey instrukcyiney, na który chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzyby do téy nieruchomości realne pretensye rościć chcieli, ażeby z takowemi w powyższym terminie zgłosili się, w razie przeciwnym z niemi wyłączonemi będą i im wieczne milczenie nakazane zostanie.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Bekanntmachung. Ueber ben Machlaß bes zu Wittowo im Jahre 1813, berstorbenen Pasiors Johann Bothe ist ber erbschaftliche Liquidations-Prozes ersbsinet worden.

Bur Unmelbung ber, an biefen Mach= laß zu machenden Unspruche und gum Bersuche ber Guhne zwischen ben sich melbenden Intereffenten, haben wir einen Termin auf ben 17. Dezember c. bor bem herrn Landgerichterath Ribben= trop Bormittags 9 Uhr hierfelbft anberaumt, zu welchem wir alle biejenigen, welche Unspruche an ben Nachlaß gu machen haben, bierdurch unter ber 2Bar= nung vorlaben, bag bie ausbleibenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und nur an basje= nige was nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, werden verwiefen werdenischen mist z elogosiem seransi

Gnesen, ben 25. August 1834.

6) Zekanntmachung und Ediktal-Citation. Es soll das im Dorfe Jablone im Bomster Kreise unter der No. 28. gelegene, dem Johann Carl Ernst Kühn gehörige, 498 Athlr. taxirte Grundstück nebst Zubehör, im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 22. October a. c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Obwieszczenie. Nad pozostałością Jana Bothe Pastora w Witkowie w roku 1813. zmarłego, sukcessyinolikwidacyjny process otworzonym został.

Do zameldowania pretensyy do téy massy czynić się mogących i do poiednania interessentów zgłosić sie maiący, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r.b. przed W. Ribbentrop Sędzią naszym Ziemiańskim, zrana o godzinie g. w mieyscu odbyć się maiący, na który wszystkich pretensye do téy pozostałości maiacych pod tém zagrożeniem ninieyszem zapozywamy, że wierzyciele którzyby się nie stawili, za pozbawionych wszystkich praw pierwszeństwa uznani będą i tylko do tego coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbyło, odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 25. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Grunt we wsi Jabłonie powiecie Babimostskim pod liczbą 28. leżący, Janowi Karolowi Ernestowi Kühn należący i sądownie na 498 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 22. Października r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Die Zare und die Raufbedingungen Fonnen in unferer Regiffratur eingefeben

merben.

Zugleich werben alle biejenigen, wels che etwanige Real = Unfpruche an obiges Grundflud ju haben bermeinen, aufge= forbert, fich bamit fpateftens im Zer= mine gu melben, wibrigefalls fie mit allen ihren Unfpruchen an baffelbe werben pracludirt, und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meserit, ben 5. Mai 1834.

Ronigl. Preuß, Land : Gericht.

Bekanntmachung. Der Kramer Jafob Feitel Galewefi, und bie Bittme Effer Rotlarczyf geb. Pferdner, beibe hierfelbst, haben fur bie Dauer ihrer funftigen Ghe, Die Gemeinschaft ber Gu= ter und bes Erwerbes ausgeschloffen. Rempen, ben 1. Juli 1834.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Chęć kupienia maiący wzywaią

się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mo. na. Zarazem wzywaią się wszyscy ci którzy pretensye rzeczowe do wyżey wspomnionego gruntu mieć mniemaią, ażeby się z takowemi naypóźniey w terminie zgłosili, inaczey zostaną z takowemi do gruntu z nałożeniem im wiecznego milczenia wyłuszczeni.

Międzyrzecz, dnia 5. Maia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Starozakonny Jakób Feitel Galewski kramarz i starozakonna Ester owdowiała kotlarczyk. z domu Pferdner oboje z mieysca, układem sądownie z działanym, w czasie ich przyszłego małżeństwa wspólność maiątku i dorobku, pomiędzy soba wyłączyli.

Kempno, dnia 1. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Glashuttenpachter Mittelftabt beabsichtigt bie in Pacht genommene Balfmuble bei Rociemba, hiefigen Rreifes, unter Buffim= mung bes betreffenden Dominii, als Gigenthumer berfelben, in ein Glasftampf= werk zu verwandeln.

Nach Maafgabe ber Borichrift ber J. J. 235. et seg. bes Allg. Lanbrechts Theil II. Tit. 15. werden alle Diejenigen, welche glauben, baß ihnen burch bie Berwandlung ber gebachten Balfe in ein Glasftampfenwert ein nachtheil entfteht, aufgefordert, ihre rechtlichen Ginspruchsgrunde in einer Pratlufivfrift von 8 2Bos chen bem unterzeichneten Lanbrath anzuzeigen.

Ditromo, ben 29. August 1834.

Ronigl. int. Landrath Abelnauer Rreifes.

9) Bekanntmachung. Behufe Tilgung ber Summe von 2160 Rtl. follen

11 Stuck zwei = und breijabrige ver= schiedene Fohlen,

I Stammochse,

28 Stud Rube,

23 Stud Jungvieh,

7 Stud Zuchtschweine,

1 Gber,

I Mastschwein,

44 Stuck junge Schweine,

150 Stud Enten,

50 Stud Puten,

16 Bienenftoche,

12 Bitronen = Baume,

5 Biertel Banffaamen,

8 Biertel Leinfaamen,

am 30. September b. 3. fruh um To Uhr auf bem Dominio gu Gebzin an ben Deiftbietenden gegen fofortige baare Bahlung offentlich verfauft werden, wozu ich Rauftustige einlabe.

Samter, ben 24. August 1834. Der Ronigt, Friedensgerichte-Actuar

Schulz.

changing date The Oberfamplagin Whilliam panishing bis

onte Plante, general and and the bel Rocinette, School and Bullet and and the Contract of the from the beautimost kindlers do engineered supplied, in the Charlandie

on we are the first grounding Andle in ein Glacheaustenwerk ein Nachtheil enritebie. die ger , ihre tradition eingendehringe in einer Präffungrift von & Bur

Obwieszczenie. Celem zaspokoienia summy 2160 Tal. ma bydž

11 sztuk, dwa i trzyletnie zrebaki,

I stadnik.

28 sztuk krów,

23 sztuk młodocianego bydła.

7 sztuk świn macior,

1 ordeniec,

I tuczna świnia,

44 sztuk proszczaków,

150 sztuk kaczek.

50 sztuk jedyków,

16 pniów pszczół,

12 drzew cytrynowych,

5 wierteli konopi,

8 wierteli Inianego siemienia. w dniu 30. Września r. b. zrana o godzinie 10. w Dominium Sędzinach więcey daiącemu za natychmiastowem zapłaceniem publicznie sprzedanym, do czego chęć kupna maiących zapozywam.

Szamotuły, d. 24. Sierpnia 1834. Król. Pruski Aktuar, Sądu Pokoju

down bein underfoldingten Canbrail annuciaen.

Schulz.